a

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 109. Mittwoch, den 7. Mai 1845.

Angekommene gremde vom 5. Mai.

Hopola, Turczanowski a. Pleschen, v. Bojanowski a. Rutki, Oberfeld a. Wojanows, v. Raminski aus Prystanki, I. im Hotel de Berlin; die Hrn. Kaust. Goldmann a. Fordon, Schmul aus Exin, Levin aus Dolzig, I. im Eichborn; Hr. Gutsb. Graf Dzieduszycki aus Neudorf, I. im Hôtel de Vienne; Hr. Neg = und Forstrath v. Drabitius a. Magdeburg, I. im Hôtel de Rome; Hr. Post-Udministrator Sameski a. Rogasen, Hr. Partik. v. Schwander a. Birnbaum, Hr. Landger Diatar Schreiber a. Wollstein, Hr. Forst-Ref. Fischer a. Zirke, I. im Hôtel de Pologne; Hr. Probst Rosmalski a. Siwartowo, I. im Hôtel de Saxe; Hr. Gutsb. Graf Plater a. Góra, I. im Bazar; Hr. Gen. Bevollm. Lichtenstädt a. Pamiatkowo, I. im schwarzen Abler; Hr. Partik. Krodolinski a. Murca, Hr. Gutsb. Sanger a. Piwnica, I. in der großen Siche; die Hrn Gutsb. Olezynski und Okuniewski aus Szezuchowo, Frau Kausm. Bernhard aus Lissa, Hr. Probst Rozlowski a. Czarnikau, I. im Hôtel de Bavière; Hr. Bevollm. Kowalski aus Gorazdowo, I. im Reh.

1) Edictal=Vorladung. Ueber den Machlaß der am 5. April 1832 zu Joshanis-Mühle bei Posen verstorbenen Marianna Hababicka, ist heute der erbsschaftliche Liquidations Prozeß erdssnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht auf den 5. Sepstember 1845 Wormitttags um 10 Uhr vor dem Lands und Stadtgerichts;

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarlej dnia 5. Kwietnia 1832. r. w młynie Święto-Jańskim pod Poznaniem Maryanny Hababickiej otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyjwyznaczony, przypada na dzień 5. Września 1845. godzinę 10. przed po-

Rath haupt im Partheienzimmer bes bies ludniem wizbie stron tutejszego Safigen Gerichts an.

Wer fich in diesem Termine nicht mels bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forbes rungen nur an badjenige, mas nach Be= friedigung ber fich melbenben Glaubiger von der Maffe noch ubrig bleiben follte, verwiesen werden.

Pofen, ben 6. April 1845.

Ronigl, Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

2) Proclama. Die unbefannten Er= ben, beren Erben ober nachften Bermand= ten folgender Perfonen, als:

- a) bes gu Roronowo am 2. November 1805 berftorbenen Predigere George Friedrich Cornelius Fifcher, beffen Bater in Mormefelbe bei Landeberg a. 2B. Prediger gemefen fein foll;
- b) bes am 7. Mai 1807 in Brom= berg verftorbenen Nachtwachters Johann alias Michael Roff;
- c) bes am 28. Dezember 1829 ju Groftwo bei Bromberg verftorbenen Defonomie = Rommiffarius Adolph stalostia zmari Schwermer;
- d) ber am 9. April 1838 verfforbenen unberebelichten Chriftine Lange, eis ner Tochter ber Marianna Lange, verebelichten Pilareta;
- e) ber burch bas Erfenntuiß bom 1. Mars 1842 für tobt erflarten un= verehelichten Therese Pawlowska;

du przed Sędzią Ziemsko-miejskim Haupt.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensya swoja li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 6. Kwietnia 1845.

Proclama. Niewiadomych sukcessorów, ich sukcessorów lub też najbliższych krewnych następujących osob, jako to:

- a) Wojciecha Fryderyka Korneliusza Fiszer, księdza ewanielickiego, na dniu 2. Listopada 1805. w Koronowie zmarłego, pod Landsbergem n. W. pastoa rem miał bydź,
- Jana alias Michała Koss, stróża nocnego w Bydgoszczy na dniu 7. Marca 1807. zmarłego,
- c) Adolfa Szwermera, Kommissarza ekonomicznego w Grostwie pod Bygoszczem na dniu 28. Grudnia 1829. zmarlego,
- d) Krystyny Lange, corki z Maryanny Lange zamężnej Pilarskiej, nadniu 9. Kwietnia 1838. bezżennie zmarłej,
- e) bezżennej Teressy Pawłowskiej, wyrokiem z dnia 1. Marca 1842. za nieżyjącą ogłoszonej,

f) bes am 9. November 1836 in Bocianowo bei Bromberg verftorbenen Arbeitsmanns Friedrich Wichmann

werben hierdurch vorgeladen, sich spate, stens im Termine den 20. Marz 1846 Dormittags 11 Uhr an hiesiger Gerichtse stelle vor dem Herrn Oberlandesgerichtse Affessor Miller zu melden und ihre Unsrechte nachzuweisen, widrigenfalls der Nachlaß der vorgenannten Erblasser und Erblasserinnen als herrenloses Gut dem Königl. Fistus anbeim fällt.

Bromberg, ben 8. Upril 1845. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

3) Köftalvorladung. Ueberden Machlaß bes zu Matel am 7. Februar 1844. verstorbenen Handelsmannes Markus Mochum ist am 2, dieses Monats der erbschaftliche Liquidations-Prozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprücke sieht am 19. Mai 1845. Vormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Kammer-Gerichtselfessor Schneider im Partheienzimmer hierselbst an.

Wer sich in diesem Termin nicht mels det, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Fordez rungen nur an dasjenige, was nach Bez friedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Robfens, ben 29. December 1844. Adnigl. Land. und Stadtgericht.

f) Fryderyka Wichmann, wyrobnika na dniu 9. Listopada 1836. w Bocianowie pod Bydgoszczem zmarłego,

wzywamy niniejszém, aby się najpóźniej w terminie dnia 20. Marca 1846. w tutejszym Sądzie przed Ur. Miller, Assessorem Sądu Głównego, zgłosić i swe prawa udowodnili, w razie zaś przeciwnym pozostałość wspomnionych spadkodawców ispadkodawczyn jako res derelicta Królewskiemu Fiskusowi przysądzoną zostanie.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Nakle na dniu 7. Lutego 1844. r. handlerza Markusa Nochum otworzony został dnia 2. miesiąca bieżącego process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 19. Maja 1845. godzinę 10. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed deputowanym Wm. Assessorem Sądu Kamery Schneider.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa, jakieby miał uznany i z pretensyąswoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

W Łobżenicy, d. 29. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 4) Zekanntmadjung. Der Kaufmann Jfaac Moses Belgard aus Graudenz und die Hedwig Kallmann aus Nakel, haben in dem am 31. Marz c. gerichtlich geschlossenen Bergleiche für ihre bevorstes hende She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Lobfens, ben 10. April 1845.

5) Bekanntmachung. Die versehelichte Muhlenmeister hartel, Marie Pauline geborne Vogel genannt Gräsele, hat bei ihrer erreichten Großjährigkeit mit ihrem Shemanne, bem Muhlenmeister Johann Gottlob Theodorhartel von hier, nach der gerichtlichen Verhandlung vom 18. Marz c. die eheliche Gutergemeinsschaft ausgeschlossen, was hiermit zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Robfens, den 15. April 1845. Ronigl. Land und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Die Cacilie Pauline geborne Berger und ber Buchsens macher Friedrich Schlicht zu Bnin, has ben mittelst Berhandlung vom 5. März 1845 nach erreichter Großjährigkeit der Ersteren, die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hiers durch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schrimm, am 18. Mar; 1845. Ronigl. Lands und Stadtgericht. Obwieszczenie. Kupiec Izaak Mojżesz Belgard z Grudziądza i Jadwiga Kallmann z Nakła, rozłączyli wedle sądowej zawartej ugody z dnia 31. Marca t. r. dla przyszłego ich małżeństwa wspólność dóbr i dorobku, co się niniejszem do publicznej wiadomości podaje.

Lobženica, dnia 10. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Obwieszczenie. Zamężna młynarka Haertel, Maria Paulina z domu
Vogel zwana Braeseke, przy dojściu
pełnoletności rozłączyła wedle czynności sądowej z dnia 18. Marca t. r.
z swym mężem młynarzem Janem
Gottlob Teodorem Haertel tu ztąd,
wspólność dóbr i majątku, co się niniejszem do publicznej wiadomości
podaje.

Lobženica, dnia 15. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko - miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Cecilia Paulina z Bergerów i puszkarz Fryderyk Schlicht z Bnina, w protokule sądowym z dnia 5. Marca 1845. roku, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szrém, dnia 28. Marca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski, 7) Bekanntmachung. Die Unna Rabat verehelichte Winkel, hat bei erreich, ter Großjährigkeit die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes mit ihrem Chesmanne Michael Winkel zu Zeleznica auss geschlossen.

Gnefen, ben 4. April 1845. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

8) Bekanntmachung. Die Jo, banna Juliane geborne Bielfe und beren Shemann Gottlieb Hauster, haben unsterm 26. Marz a. c. nach erreichter Großsährigkeit ber Ersteren, die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlofen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Grag, den 7. April 1845.

9) Der Franz Rasztiewicz aus Sichagóra und die verw. Anna Dorothea Kaleste von dort, haben mittelst Ehevertrages vom 25. April d. J. die Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grat, ben 27. April 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

10) Boiktalcitation. Die Amtes Caution bes feines Amte entlaffenen hiesfigen Sulfes Exekutore und Boten Carl Miesler, im Betrage von 90 Athl. 5 fgr. 11 pf. foll zurudgezahlt werben.

Obwieszczenie. Anna Kabat zamężna Winkel, wyłączyła po dojściu doletności wspólność majątku i dorobku z mężem swym Michalem w Zieleznicy.

Gniežno, dnia 4. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Joanna Julianna rodzona Bielke imąż téjże Bogumił Haeusler, na dniu 26. Marca r. b. stawszy się pierwsza pełnoletnią wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 7. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Franciszek Raszkiewicz z Cichejgóry z owdowiałą Anną Dorotą Kaleske ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Kwietnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 27. Kwietnia 1845, Król, Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozewedyktalny. Kaucyaurzędowa oddalonego od urzędu tutejszego pomocniczego exekutora i wożnego Karola Niesler w ilości go tal. 5 sgr. 11 fen., ma być jemu napowrót wyę płacona, Es werben beshalb alle biejenigen, welche barauf Unfpruche ju haben glau= ben, aufgefordert, folche binnen 3 Do= naten und fpateftens in bem am 30ften Muguft c. Bormittage 10 Uhr im bies figen Gerichtslofale vor dem herrn Dber= Lanbed : Gerichte - Uffeffor Rodenbed anfte= benden Termine anzumelben, widrigenfalls fie bamit werden praflubirt und an bas übrige Bermogen und die Perfon bes 2c. Dliedler vermiefen werden.

Wongrowiec, ben 10. April 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Die Berwaltung unferes Depositorii fur bas lau= fende Jahr 1845 ift

1) bem herrn Lands und Stadtgerichtes Rath Being als erften Curator,

- 2) bem herrn Land= und Ctabtgerichtes Uffeffor v. Lemandowsfi als zweiten -nos Curator, und siall storoll sund
- 3) dem herrn Rendanten hemmerling, übertragen, und es fann nur an biefe brei Perfonen zugleich und gegen ihre gemeine idaftliche Quittung an bem Montage jeber Boche abzuhaltenden Depositaltage mit Gicherheit an bas Depositorium ge= zahlt werben, ohne vorherige Unmelbung und erloffene Unweifung werben jedoch feine Gelber angenommen.

Schroda, den 28. April 1845. Konigl, Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Wszyscy więc ci, którzy do téjże kaucyi pretensye mieć mniemają, wzywają się niniejszem, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesięcy a najpóźniej w terminie na dzień 30. Sierpnia przed południem w tute szym lokalu sadowym przed Assessorem Sadu Głównego Ur. Roeden. beck zgłosili, gdyż w przeciwnym razie z takowemi wykluczonemi i do reszty majątku i osoby Nieslera odesłanemi będą.

Wagrowiec, dn. 10. Kwietnia 1845. Król. Sad Ziemsko · miejski.

Obwieszczenie. Zarząd depozytem naszym narokbieżący 1845, polecony jest:

- 1) Ur. Heinz, Radzcy Sądu Ziemsko miejskiego jako pierwszemu kuratorowi.
- 2) Ur. Lewandowskiemu, Assessosorowi, jako drugiemu kurato-
- 3) Panu Hemmerling Rendantowi, i tym tylko osobom razem i za ich wspólnym kwitem w dniu depozytalnym, w Poniedziałek co tydzień odbywać się mającym, z pewnością do depozytu placić možna. Bez poprzedniczego zameldowania i wydania assygnacyi żadne jednak pieniądze nieprzyjmują się.

Szroda, dnia 28. Kwietnia 1845.

bon Dlefden und bie Gara Bebrendt bon | cznej wiadomości, Ze farbierz sukna bier, haben mittelft Chevertrages vom 10. April d. 3. Die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch jur offentlichen Renntniß ge= bracht wird.

2Bollftein, am 11. April 1845. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

13) Bekanntmachung. Die Josepha Mategal, Tochter bes zu Strzelno ber= ftorbenen Schafere Dalentin Mategat, hat, bei erreichter Großjahrigfeit, mit ihrem Chemanne, Wirth Jofeph Bubnn, au Groß: Glambf, Die Gutergemeinschaft ausgeschloffen.

Inowraciam, ben 16. April 1845. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

14) Der Wirth Mlerander Bialas in Gies fowfo und die Glifabeth Pognanista, has ben mittelft Chevertrages vom 30. April b. 3. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bier= burch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Roften, am 2. Mai 1845. Ronigl, Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

12) Der Schonfarber Martie Graubart Podaje sie niniejszem do publi-Markus Graubart z Pleszewa ze Zarą Behrendt, tutaj zamieszkałą, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Kwieta niar. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

> Wolsztyn, dnia 11. Kwietnia 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Józela Matczak, córka w Strzelnie zmarłego owczarza Walentego Matczaka, z swoim mężem Józefem Budny, gospodarzem w wielkim Sławsku, doszedłszy pelnoletności, wspólność majątku wyłączyla.

Inowrocław, d. 16. Kwietnia 1845. Król. Sad. Ziemsko - miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Alexander Białas, gospodarz z Siekowka i Elźbieta Poznańska, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Kwietnia r. b. wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Kościan, dnia 2. Maja 1845.

15) Bolle = Berwiegung in Brestau. Rachbem die biefige Stadtwaage bom 1. Januar c. ab wiederum in eigene Adminiftration übergegangen ift, ift vom 1. f. Dl. ab bas Baagegeld fur Berwiegung von Bolle mahrend ber Bollmartte fomohl, als auch außer biefer Beit von 7 fgr. 6 pf. auf 5 fgr. pro Centner berabgefett mor= Gur Bolle, welche fchon einmal auf ber Stadtmaage verwogen worden, were ben nur 21 fgr. pro Centner erhoben. Bur Beschleunigung ber Bermiegung mahrend ber Wollmartte werden außer ber bestehenden großen Baage noch brei Reben. Baagen auf bem großen Martte und bem Blucherplage aufgestellt und bie Bermies gungen an jeder Baage burch zwei ftadtifche Beamte geleitet werben.

Breelau, den 30. Upril 1845.

has respective a Siekowka i Highirm

whown x dala to. Kwiel

Der Magiftrat hiefiger haupt= und Refibengfabt.

16) Mein in Bromberg bicht an ber Brabe, ber Dangiger Brude und neben ber Sauptwache belegenes Grundfiud, beffebend aus einem maffiben Saufe und Gare ten, bin ich Willens aus freier Sand zu verfaufen. Dies Grundfiud eignet fic wegen feiner fo vortheilhaften Lage faft ju jedem affentlichen Gefchafte. Rabere Ausfunft bei mir bier mundlich ober auf franfirte Briefe.

Lifstowo bei Inowraclaw. Der Infpettor Brinfmann,

- 17) Große Reuerspriten und mittlere gum Schaafewafchen fieben wieder in Borrath beim Rupferschmiedemeifter Emanuel Berner II, in Pofen, Breiteftr. Dr. 11.
- 18) In meiner Offigin ift eine Lehrlingoftelle offen, Die fofort ober gu Johanni b. 3. befett werben tann. Siergu fich Qualifigirende wollen mit Schule und Dos ralitats-Zeugniffen fich wenden an . 21. Rolefi, Apotheter.
- 19) W aptece podpisanego wakuje miejsce terminatora, które natychmiast albo na St. Jan r. b. może bydź objęte. Kwalifikujące się subjekta racza się zgłaszać do mnie z dołączeniem świadectw szkólnych.

A. Kolski, aptekarz.

- ontrailen przedeininym W Kórnatowicach pod Sierakowem 20) In Kornatowice bei Birte fieben jest 150 maciór i 150 skopów do 150 Mutterschaafe und 150 Schopfe sprzedania. zum Berfauf.
- 21) Alle biejenigen, welche bis ben 23. Juni 1838 Unspruche an mich zu ba= ben bermeinen, forbere ich hiermit auf, fich behufe ihrer Befriedigung innerbalb 14 Tagen bei mir zu melben. Seinrich Raplan, Gerberfir, Do. 44.
- 22) Praparirtes Gerftenmehl fur Bruftfrante empfiehlt arom thologofarod toutmis arq and e jus jo & G. Bielefelb, Marft No. 87.

ben, Gin 200 die, welche icen einmal auf ber Stadtwagge verwogen worden, were

benorder Wollinarfte werden außer der bestehrichen geosten Ablatge noch beet Bebena